Contie u. Depejchen.

Renefte Nachrichten.

Mr. 74.

Dienftag, 30. Januar

1883.

| Börsen-Telegramme.                                                       |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                          |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Reten fill   Rot. v.29.                                                  | Not. v.29.   Not. v.29.     Not. v.29.                                                  |  |  |  |  |  |  |
| pril Mai 180 75 181 —                                                    | loco 50 90 51 20                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| Mai Juni 183 183                                                         | Sanuar 51 - 51 10                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Hoggen matter                                                            | Fanuar=Februar 51 — 51 10                                                               |  |  |  |  |  |  |
| Januar 136 25 136 75                                                     | April=Mai 52 30 52 50                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| april-Mai 187 25 137 75                                                  | Juli-August 54 10 54 20                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | per                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| Müböl schwankend                                                         | Horil-Mai 122 — 122 —                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| Dai-Juni 73 70 73 20<br>Plai-Juni 70 50 70 —                             | Ründig, für Roggen 300 250                                                              |  |  |  |  |  |  |
| Chivitus motter                                                          | Ründig. Spiritus 20000 70000                                                            |  |  |  |  |  |  |
| -beeting murrer                                                          | 1 states. Options 200001 10000                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Pof. Ersb. E. St.=Br. 94 25 94 10                                        | Ruff.am. Drient. Anl. 56 25 56 10                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Dels=(811, = = 68 - 67 90)                                               | *. 2500.=Rr. 3510b. 81 — 81 —                                                           |  |  |  |  |  |  |
| Palle Sprauer = = 98 - 98 -                                              | . Präm-Anl 1866133 75 133 10                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Mainz-Lowgsh. E.A. 97 25 96 80                                           | Pos. Proving. B. A. 119 25 119 25                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Dberschlesische = 245 75 245 75                                          | Lowirthschaftl. B. N                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| Rronpr. Rudolf = " 70 10 70 -                                            | Posener Spritfabrit 69 60 69 50                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Destr. Silberrente 66 40 66 25                                           | Heichsbant 147 50 147 40                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Ungar 5% Papierr. 72 75 72 30                                            | Deutsche Bank Act. 141 60 140 60<br>DiskontoRommandit188 90 187 40                      |  |  |  |  |  |  |
| 90. 4% Golbrente 73 50 73 30 Ruff. Engl. Anl. 1877 90 10 90 —            | Königs-Laurabütte 128 50 128 40                                                         |  |  |  |  |  |  |
| * 1880 70 — 69 75                                                        | Dortmund. St. Pr. 94 75 94 30                                                           |  |  |  |  |  |  |
| Nachbörse: Franzosen 568 —                                               | Predit 503 50 Rombarden 237 —                                                           |  |  |  |  |  |  |
| Sulling was agreed to                                                    |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Galigier. E 127 40 126 60                                                | Russiche Banknoten 201 25 201 -                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Pr. fonfol. 4% Ani.101 30 101 40                                         | Ruff. Engl. Anl. 1871 84 10 83 90                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Pofener Pfandbriefe 100 60 100 50                                        | Boln. 5% Pfandbr. 62 40 62 30                                                           |  |  |  |  |  |  |
| Posener Rentenbriefe 100 70 100 75                                       | Boln. Liquid. Pfobr. 54 25 54 25                                                        |  |  |  |  |  |  |
| Defter. Banknoten 170 30 170 25                                          | Defter. Kredit-Aft. 503 50 498 -                                                        |  |  |  |  |  |  |
| Defier. Golbrente 81 90 82 — 1860er Leofe 121 — 120 50 87 25 87 50 87 25 | Staatsbahn       568 50 562 —         Lombarben       237 50 234 —         Fondst. fest |  |  |  |  |  |  |
| Stalian 20016 121 — 120 00                                               | Compar for                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| Rum. 6% Ani. 1880102 75 102 60                                           | Antroit. Icit                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| O ZITI. 1000102 10 102 00                                                | DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PARTY OF                                               |  |  |  |  |  |  |

|                                                        |        |      | -    | _   |                    |     |    |     |    |
|--------------------------------------------------------|--------|------|------|-----|--------------------|-----|----|-----|----|
| Stettin, ben 30. Januar. (Telegr. Agentur.) Rot. v.29. |        |      |      |     |                    |     |    |     |    |
| Beigen unver                                           | änbert |      | Tim. | 559 | September=Oftober  | 63  | -  | 62  | 50 |
| April Mai                                              | 184    |      | 184  |     | Spiritus behauptet |     |    |     |    |
| Dai-Juni                                               | 185    | 50   | 185  | 50  | loco               | 50  | -  | 50  | -  |
| Juni-Juli                                              | 187    | -    | 187  | -   | Januar             | 50  | -  | 59  | -  |
| Roggen flau                                            |        |      | 370  | 100 | April=Mai          | 51  | 80 | 51  | 80 |
| april 9 Mai                                            | 134    | -    | 134  | -   | Ju.i. Juli         | 53  | 20 | 53  | 20 |
| Mai-Juni                                               | 135    | -    | 135  | _   | Betroleum          |     |    |     |    |
| Juni-Juli                                              | 136    | 50   | 136  | 50  | Ioco               | 875 | -  | 895 | -  |
| Rübbl fest                                             |        |      |      |     | Rübsen             |     |    |     |    |
| per                                                    |        | 15-3 | 3.   | -   | April=Mai          | -   | -  | -   | -  |
| April-Mai                                              | 72     | 50   | 72   | 50  | <b>网络杜利亚加州</b>     |     | -  |     |    |

Börse zu Posen.

**Bolen, 30.** Januar. [Amtlicher Börsenbericht.] **Spiritus** (mit Faß.) Gel. 5000 Liter. Kündigungspreis 49,80, per Januar 48,80, per Februar 48,80, per März 49,30, per April Mai 50,20, per Juni 51,20, per Juli 51,80, per August 52,20. Loco ohne 50,20, per Faß 49,10.

Bofen, 30. Januar. [Börsenbericht.]
Spiritus matt. Gefündigt — Liter. Kündigungspreis —, ver Januar-Februar 48,80 bez., per März 49,30 bez., per Avril = Mai 50,20 bez. Br., per Juni 51,20 bez. Gd., per Juli 51,80 bez. Br., per August 52,20 bez. Br. Loco obne Faß 49,10 bez.

Produkten - Börse.

Breslan, 29. Januar, 9½ Uhr Bormitt. [Privatbericht.] Landzusuhr und Angebot aus zweiter Hand war ausreichend, die Stimmung im Allgemeinen matt.

mung im Allgemeinen matt.

Beizen in sehr ruhigerHaltung, ver 100 Kilogr. schles. weißer 13,00—16,70—20,00 M., gelber 12,00—15,60—18,20 M., seinste Sorte über Rotiz bezahlt. — Rogaen in matter Stimmung, bezahlt wurde ver 100 Kilogr. netto 12,20—12,90—13,70 Marf, seinster Abotiz. — Gerffe seine Qualitäten mehr beachtet, per 100 Kilogr. netto 12,20—12,90—13,70 Marf, seinster Notiz. — Gerffe seine Qualitäten mehr beachtet, per 100 Kilogr. netto 12,20—12,90—13,70 Marf. — Halter Abotiz. — Bafer Konne gesaust. — Bohnen loso rusi. weiße zum Transit Node mit 130 M., Futters 120, 122, 123 M. pr. Tonne bez. — Roggen fleie soco polnische brachtet. Po hnen loso rusi. weiße zum Transit Node mit 130 M., Futters 120, 122, 123 M. pr. Tonne bez. — Roggen fleie soco polnische brachtet. Po hnen loso rusi. weiße zum Transit Node mit 130 M., Futters 120, 122, 123 M. pr. Tonne bez. — Roggen fleie soco polnische brachtet. Po hnen loso rusi. weiße zum Transit Node mit 130 M., Futters 120, 122, 123 M. pr. Tonne bez. — Roggen fleie soco polnische brachtet. Po hnen loso rusi. Weiße 3,90 M. per Tonne gesaust. — Bohnen loso rusi. weiße zum Transit Node mit 130 M., Futters 120, 122, 123 M. pr. Tonne bez. — Roggen fleie soco polnische brachtet. — Bohnen loso rusi. Weißen zu Transit Node mit 130 M., Futters 120, 122, 123 M. pr. Tonne bez. — Roggen fleie soco polnische brachtet. — Bohnen loso rusi. Node nicht 3,90 M. per Tonne. — Leins at 160 poln. befest 165 M. per Tonne. — Leins at 160 poln. befest 165 M. per Tonne. — Leins at 160 poln. befest 165 M. per Tonne. — Leins at 160 poln. befest 165 M. per Tonne. — Leins at 160 poln. befest 165 M. per Tonne. — Leins at 160 poln. befest 165 M. per Tonne. — Leins at 160 poln. befest 165 M. per Tonne. — Leins at 160 poln. befest 165 M. per Tonne. — Leins at 160 poln. befest 165 M. per Tonne. — Leins at 160 poln. befest 165 M. per Tonne. — Leins at 160 poln. befest 165 M. per Tonne. — Leins at 160 poln. befest 165 M. per Tonne. — Leins at 160 poln. befest 165 M. per Tonne. — Leins at 160 poln. befest 1

bis 10,10 Mark. — Widen schwache Kauslust, per 100 Kilogramm 12,50—13,50—14,50 Mark. — Delsaaten schwächer angeboten. — Schlaglein in ruhiger Hatung. — Schlaglein ia at per 100 Kilogramm 18,00—20,00—22,50 Mark. — Winterraps per 100 Kilogramm 28,75—29,50—30,00 Mark. — Winterrübsen 28,25 bis 29,00—29,50 Mark. — Sommerrübsen 26,00—27,50—28,00 Mkk. — Leinbotter 19,00—21,75—24,00 Mkk. — Kapskuchen ruhig, per 50 Kilogram, 7,00—7,30 Mark, frembeh,50—7,00 Mark. — Leinbotter 19,00—21,75—24,00 Mkk. — Kapskuchen ruhig, per 50 Kilogram, 7,00—7,30 Mark, frembeh,50—7,00 Mark. — Leinbotter 7,50—7,90 Mkk. — Kleesamen mehr zugesührt, rother ruhig, per 50 Kilogramm 65—70—78—84 Mkk., weißer behauptet, per 50 Kilogram 60—78—85—90 Mark, hochsein über Notiz. — Lannen Kleesamen unverändert, per 50 Kilogramm 70—80—90 Mkk. — Schwedischen Ruselsamen 35—65—85—95 Mark. — Thy = mothee preißhaltend, per 50 Kilogramm 29—32—35 Mk.

Marktpreise in Bressam am 29. Januar.

| Festsehungen<br>ber städtischen M<br>Deputation.                                      | AL TO                | gu<br>Her<br>N. Pf.                                | Mies<br>brigft.                          | Her<br>Her                       | Nies<br>bright.           | Her.                                      | Mies<br>bright.                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Weizen, weißer dto. gelber Roggen Gerfie Hafer Erbfen                                 | pro<br>100<br>Kilog. | 19 90<br>18 30<br>13 30<br>15 20<br>13 30<br>18 80 | 18 80<br>16 40<br>13 —<br>14 40<br>12 80 | 17 50<br>15 10<br>12 80<br>13 40 | WHEN PERSON NAMED IN      | 14 70<br>12 60<br>11 70<br>11 60<br>10 60 | 12 70<br>11 70<br>11 30<br>11 —<br>9 80<br>15 30 |
| Festjetz. d. v. d. Handelstam-<br>mer einges. Kommiffion.                             |                      | DR.                                                | ne<br>Pf.                                | Mi<br>Mi                         | ttel<br>Vj.               | ordin.                                    | Wante<br>Bj.                                     |
| Ravs<br>Rübsen, Winterfrucht<br>dto. Sommerfrucht<br>Dotter<br>Schlaglein<br>Hanffaat | pre 100 Rilog.       | 29<br>29<br>27<br>24<br>21<br>20                   | 80<br>60<br>50<br>50                     | 28<br>28<br>25<br>22<br>20<br>18 | 60<br>30<br>60<br>-<br>50 | 26<br>26<br>22<br>19<br>18<br>17          | 70<br>30<br>60<br>—<br>50                        |
| Rartoffeln, pro 50 Rigr. 2,50-3,00-3,50-3,75 Mari, pro                                |                      |                                                    |                                          |                                  |                           |                                           |                                                  |

100 kg. 5-6-7-7,50 M., pro 2 Liter 0,10-0,12-0,14-0,15 M., — 5 eu. per 50 klar. 2,90-3,10 M.

Danzig, 29. Januar. [Getreibe=Börfe.] Wetter: milbe feuchte Luft. — Wind: SB.

Danzig, 29. Januar. [Getreibe=Börfel] Wetter: milbe feuchte Luft. — Wind: SM.

Beizen loko heute flat zugeführt hatte zwar gute Kaufluft, boch waren die bedungenen Kreife gegen Sonnabend nur schwach bebauptet, und abfallende Waare ift nahezu unwerkäussich, obschom billiger derlassen. 1400 To. sind heute verkauft worden und ist gezahlt für Sommers. 120 Kb. 160 M., 126 Kb. 174 M., blauspissig 115, 122, 38td. 120, 140 M., bezogen seucht 1167 Kfd. 138 M., ordinat trant 103 Kfd. 90 M., bunt und hellfardig 118—122 Kfd. 137—165 M., beilbunt 120—127 Kfd. 166—177 M., dochbunt und glasig 127/8 bis 130/1 Kfd. 179—187 M., sir russischen von beucht beietzt 117—119/20 Kfd. 155, 160 M., roth 120/1—128 Kfd. 165—175 M., scin roth glasig 129/30 Kfd. 179, 189 M., Ghirla 129 Kfd. 180 M., roth milbe 126 bis 128 Kfd. 174, 175 M., bunt glasig 128—130 Kfd. 174—180 M., glasig schwal 125 Kfd. 175 M., bellount 123, 124 Kfd. 174—180 M., splasig schwal 125 Kfd. 175 M., bellount 123, 124 Kfd. 174—180 M., roth und glasig 128—130 Kfd. 187 M., weiß 122, 124 Kfd. 177, 180 M. per Tonne. Termine Transit April-Mai 176½ M. Br., suni-Suli 182 M. Br., 181 M. Gd. Regus lirungspreiß 174 M.

Roggen loso fest und nach Qualität per 120 Kfd. inschieder 119 M., six russischen zum Transit 111, 113, 113½, 114, 116, r 177 M., sür russischen zum Transit 113, 113½ M., per Tonne bez. Kermine April-Mai insändicher 124 M., Gd., untervolnischer 119 M. Br., Regulirungspreiß 120 M., untervoln. 114 M., Transit 118 M. Br., Mai-Juni inländi 228 M., ventausit, sür 118 M., 119, 121 M., six polnischer 120 M., untervoln. 114 M., Transit 113 M. — Gerste losd in seiner Qualität fest und bezahlt, für insländische große 106 Kfd. 112 M., 109 Kfd. 115 M., 118 Kfd. 119 M., Whites 123 M., mit Seruch 115 Kfd. 112 M., russischer Jum Transit schwarzer brachte 92 M., per Tonne. — Er b sen losd inländ. M., Mittels 125, 128 M., russ. vuns Lansit Roche mit 130 M., Kutters 120, 122, 123 M., pr. Tonne bez. — Koggen til seie loco polnische brachte "Br. 180 M., per Tonne. — Leins aus 160 M., M

sich trots aller Ermahnungen nicht gebessert, demselben vielmehr am 28. d. M. wiederum 13½ M. aus der Roctasche entwendt hat; es ist des Etrasantrag gestellt worden. — Einem Jutmacher in der Breslauer- straße wurden am 28. d. M. aus verschlossener Bodensammer mittelst Mutbrechens des Bortängeschlosses zwei Ballen, welche je ½ Ir. seinste weiße Watte enthielten, gestohlen. — Berhaftet wurde gestern ein Arbeiter als Theilnehmer an einem Diebstahle, welcher vor einiger Zeit bei einem Kaufmanne auf der Gr. Gerberstraße an Heriogen verübt worden. — In der Nacht vom 24.—25. d. M. sind aus der Wärterburde eines Hispanischen Besters der Breslau-Posener Eisenbahn mittelst Einbruchs 1 It. Kartosseln, ein großes Brot, 1½ Kfund Schmalz und andere Gegenstände gestohlen worden.

Netweisen von Genua die bereits angebahnten Berschungen erhalten daben wird, welche bis zum Jahre 1888 vollendet sein sessiaure nacht in Genua zu einem Seehafen ersten Kanges zu erheben bei einem Aufwerden dehlund 21,059 Tonnen stwerste und Mehl und 21,059 Tonnen die merse Westenden Deutschland aus. ein Bertehr, welchen Genua nach Bollendung seines Dafens mit Hilfe des neuen Beges durch den Gotthard nicht ohne Erfolg an sich zu ziehen Benkungs 1 It. Kartosseln, ein großes Brot, 1½ Kfund Schmalz und and Bollendung seines der österreichischen Bankungs 1 It. Kartosseln, ein großes Brot, 1½ Kfund Schmalz und andere Gegenstände gestohlen worden.

Netallschap in Silber 115,700,000 Abn. 7,000,000 m. do. in Gold 1 1000,000 m.

Staats= und Volkswirthschaft.

\*\* Berlin, 29. Januar. [Städtischer Zentral= Viehs hof. Amtlicher Bericht der Direktion.] Es standen zum Berkauf: 2762 Kinder, 6223 Schweine, 1022 Kälder, 7649 Hammel. Jür Kinder verlief das Geschäft trot des geringeren Auftriedes ebenso zögernd wie vor 8 Tagen, da die Berkäuser höhere Preise zu halten suchten, die indeß für Ia. gar nicht, für geringere Qualitäten halten suchten, die indeß für Ia. gar nicht, für geringere Qualitäten nur in sehr geringem Maße zu erreichen waren. Es wurden bezahlt Ia. mit 58–60, IIa. 48–52, IIIa. und IVa. mit 40–45 M. pr. 100 Kfd. Schlachtgewicht. — Schwein einländischer Rase ersubren beute bei ziemlich regem Geschäft eine Preissteigerung um ca. 2 M. Außländer verblieben auf lett erzielter Söhe. — Kür Medlenburger wurden ca. 57 M. per 100 Kfd. bei 40 Kfd. per Stück Tara, für Pommern und zute Landschweine 54–56, Senger 51–53, Nussen und Serben 49–52 bei 20 Prozent Tara, Bakonier 56–57 M. bei 40 bis 45 Kfd. per Stück Tara, bewilligt. — Kälber verblieben auf den Preisen des letzen Freitags und zwar Ia. auf 54–58, IIa. auf 45–50 Kf. pr. 1 Kfd. Schlachtgewicht. — Ha m mel wurden speziell sir den Export lebhaft begehrt; das Geschäft wickelte sich zuerichen. Ia. erzhielt 60–64, beste Lämmer dis 66, IIa. 52–56 Kf. pr. 1 Kfd. Schlachtzgewicht.

\*\* Frankfurt a. M., 29. Jan. [Zahlung sein stellung.] Nach einem Telegramm der "Franksurter Zeitung" aus Basel hat die Firma Leonhard Paravicini in Basel (Eisenbranche) ihre Zahlungen

Firma Leonhard Paravicini in Basel (Eisenbranche) ihre Zahlungen eingestellt.

\*\*\* Buckersabriken. In der Kampagne 1882/83 wurden in Deutschand 17 Fabriken dem Betriebe übergeben. In Ostvreußen zwei, Westepreußen drei, in Kosen und Schlessen. In Ostvreußen zwei, Westepreußen drei, in Kosen und Schlessen. In Deutscher zwei und Branzbendurg je eine und in Mecklendurg zwei: zusammen mit 86,000 bis 90,000 It. täglicher Rübenverarbeitung. Im Bau begrissen Kadriken sollen auf eine tägliche Kübenverarbeitung von 70,000 It. Kosen pro Tag also unter dem Durchschnitt der in letzter Kampagne erössneten THabriken, würden diese 55 projektirten in der Kampagne erössneten THabriken, würden diese 55 projektirten in der Kampagne täglich 275,000 It. Küben verdrauchen.

\*\*\* Der ungünstige Ausdweis über den Handel Frankreichs, über die Abnahme des Exports und die erhebliche Zunahme des Imports, besonders auch aus Deutschland, hat in dortigen politischen wie geschäftlichen Kreisen eine unerfreuliche Uederraschung bereitet. Die Darstellung der Handelslage wirkt um so unbeimlicher, als erst vor Kurzem ein im Austrage der französischen Regierung ausgearbeiteter Bericht über die St. Gotthardbahn und ihre kommerzielle Bedeutung sir Frankreich verössentlicht worden ist, der auch ein sehr werder wird in diesem Bericht ausgesührt, das ein solcher von England nach dem Orient durch frankreichs des vortheilhafteren Seeweges wegen disher überhaupt nicht bestanken habe, daher auch durch die neue Gotthardfraße nicht gefährdet werden könne. Anders verhalte es sich aber mit dem Transitversehr Frankreichs, welcher durch den Gandelsversehr Englands und namentslich Belgiens mit Italien bervorgerusen ist. Die Waarenaustuhr Englands nach Ktalien bezisserte sich gaber mit den Amentslands nach Ktalien bezisserte sich gaber fehr Englands und namentslands nach Ktalien bezisserte sich gaber fehr Englands und namentslands nach Ktalien bezisserte sich gaber siehe Landen und den en Gandelsversehr Englands und ansentslands dich Belgiens mit Italien hervorgerusen ist. Die Waarenaussuhr Englands nach Italien bezisserte sich für das Jahr 1881 auf 9222 Tonnen, biesenige Belgiens nach Italien auf 14,577 Tonnen, die Aussuhr Italiens nach England bezw. Belgien auf 7394 Tonnen bezw. 2793 Tonsliens nach England bezw. Belgien auf 7394 Tonnen bezw. 2793 Tonsliens nach England bezw. liens nach England bezw. Belgien auf 7394 Tonnen bezw. 2793 Tonnen, so daß der gesammte Waarenverkehr zwischen England bezw. Belgien und Italien sür 1881 sich auf rund 35,000 Tonnen berechnet. Hiervon ist der Transit der auß Belgien nach Italien gehenden Waaren der dilligeren Fracht wegen durch die neue Bahn ziemlich vollständig von Frankreich abgelenkt, der Transit englischer nach Italien gehender Waaren durch Frankreich zum mindesten sehr gefährdet. Zudem ist das für die Linie durch den Gotthard geltende Tarissischen dem Waarenstransport günstiger, als das französsische. In gleicher Weise wich Unschliche Bericht des Berichts der beträchtliche Versehr französsischer Waaren von Aaris und dem nordösslichen Frankreich auf dem bisberigen nach Unicht des Berichts der dertachtliche Vertedt franzolicher Ausgeren von Paris und dem nordöstlichen Frankreich auf dem disherigen Wege über Modane nach Ftalien durch die Gotthardbahn dann erseblich gefährdet sein, wenn die letztere ihren Tarif mit der Zeit ermäßigen sollte. Für nicht minder bedroht durch die neue Linie, ebenfalls der niedrigeren Fahrpreise wegen, hält der Bericht den durch den Personensversehr zwischen England und Ktalien disher bedingten Transsteressonenschaften die der Bericht den der Ausgebersonenschaften de versehr zwischen England und Italien bisher bedingten Transitpersonenverkehr durch Frankreich, welchen er auf mindestens 35,000 bis 40,000
Personen pro Jahr schätt, und welchem er nicht nur in sinanzieller, sondern namentlich auch in kommerzieller Ginsicht nicht geringen Werth beilegt. An denselben reiht sich serner der durch die neue Linie, ebenfalls zum Theil gefährdete Personenverkehr zwischen Frankreich selbst und Italien auf der disher ausschließlichen Linie über Modane-Turin. Die Konsurrenz, welche Marseille von dem Hafen von Genua in Folge-der Gotthardbahn zu sürchten hat, hält der Bericht z. 3. noch für wenig bedrohlich. Anders wird sich dagegen nach der Ansicht desselben diese Frage

Berantwortlicher Redatteur G. Fontane in Rofen.

115,700,000 Jun. 77,100,000 Abn. in Gold 1.000,000 " in Gold zahlb. Wechsel Porteseuille bn. 2,200,000 8,300,000 " 135,400,000 Abn. 23,700,000 Abn. 89,800,000 Abn. 3,400,000 " Rombard Sypotheten=Darlehne 100,000 Pfandbriefe in Umlauf 83,500,000 Bun. 100,000

\*) Ab= und Zunahme gegen den Stand vom 15. Januar.

\*\*\* London, 27. Januar, Abends. Bantaus weis.
cotalreferve 12,377,000 Zun. 999,000 Afd.
cotenumlauf 25,181,000 Adm. 445,000 "
daarvorrath 21,808,000 Zun. 554,000 "
cortefeuille 20,798,000 Adm. 680,000 "
double Briv. 23,906,000 Adm. 275,000 "
double Staats 3,747,000 Zun. 135,000 "
dotenreferve 11,516,000 Zun. 930,000 "
degierungsäicherbeit 12,585,000 Adm. 491,000 "
Abrasentnerhältnis der Referne zu den Kafinen: 444 Arga 999,000 Afb. Sterl. Notenumlauf Baarvorrath Porteseuille Guth. der Priv. do. des Staats Notenreserve

Regierungkssicherheit 12,585,000 Abn. 491,000 "
Prozentverhältniß der Reserve zu den Vassiven: 44½ Proz. gegen
40½ Proz. in voriger Woche.
Elearinghouse-Umsat 101 Mill., gegen die entsprechende Woche
des Borjahres Junahme 1 Million.

## Telegraphische Nachrichten.

Paris, 30. Januar. In ber Rammer bekämpft Demun (Legitimist) alle Ausnahmemaßregeln und erklärt, die wirklichen Berschwörer innerhalb ber Republik seien die Republikaner selbft. Fabre (gemäßigter Republitaner) befürwortet feine Borlage unb nimmt für die Republik das legitime Recht ber eigenen Bertheis digung in Anspruch. Biette (Radital) bekämpft die Borlage Fabre's als unzureichend und gefährlich und tritt für Floquet's noch rabitaleren Antrag ein. Ribot (linkes Zentrum) bes kämpft alle Ausnahmemaßregeln, spricht sich anerkennend über die demissionirten Minister wegen ihres Widerstandes aus und erklärt, die einzige Gefahr für die Republik bestehe in ben vielfachen Krisen, welche nur Zweifel an ber Stabilität ber Institutionen erweden. Die Rammer muffe die Republit befestigen burch eine Politik ber Mäßigung und Beschwichtigung. Floquet vertheibigt seinen Antrag und erklart, berfelbe wolle die Republik schützen, welche bebroht sei burch die Prätentionen, die ba begonnen haben, sich nachdrücklich geltend zu machen. (Die Berathung wird fortgesetzt.) (Wiederholt.)

# Angekommene Iremde.

Mylius' Hotel be Dresbe. Die Rittergutsbesiter Frau v. Unruh aus Lagiewnif, v. Chlapowski nebst Frau aus Gacz, Martini aus Lusowo und Mathes aus Ruczsow, Kreis-Schulinspektor Arelt aus Tremessen, Inspektor Schwandse aus Reusalz, die Kausseute Striemer, Elias, Beder und Herlt aus Berlin, Franke aus Dresden und Wagner aus Stuttgart.

Brand Hotel de France. Die Rittergutsbester Graf v. Mielzynsti aus Bawlowice, Lieuten. Bayer aus Golenczewe, v. Dob-tzichi aus Bzblin, v. Morawsti aus Jurtowo, Graf Bninsti aus Gul-tow, Frau v. Trestow aus Chludowo, Graf Mycielsti aus Galizien, v. Radonsti aus Starezyn und v. Taczanowsti aus Slawojzewo, Kaufmann Weindhändler aus Mäd-Totaj, Probst Lewandowsti aus

Raufmann Weindyandier aus Deutschen Pause. Die Kaufsleute Pauli aus Zabikowo, Brandt aus Schneidemühl, Gebr. Burg aus Stalow und Jacobi aus Lissa. Agent Adamski aus Posen, die Landwirthe Lichtwald aus Lissewo, Kichter aus Berlin.

S räfe's Hotel Bellevue (im Stadtpark). Die Rauseute Scholz, Weiß. Liedecke und Guttsmann aus Breslau, Edlich aus Leipzig, Hampel aus Dresden, Krause aus Cottbus, Troch aus Danzig, Schmidt, Paul Müller, Kremer, Beckmann und Lipschiz aus Berlin, Durren aus Schottland, v. Przydyliski aus Kassel, Mödus aus Stettin, Gebrüd. Baruch aus Schroda und Fabl aus Stralsund.

### Wafferstand der Warthe.

Bofen, am 29. Januar Mittags 1,42 Meter. Morgens 1,44 30. Mittags 1.46 30.

Drud und Berlag von 28. Deder & Comp. [Emil Röftel] in Posen.